## Amtsblatt Jemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

8. Mai 1863.

S. Maja 1863.

#### Rundmachung.

#### Obwieszczenie.

cznie stan zdrowia bydła rogatego w pogranicznych prowincyach ces. rosyjskich, postanowiło c. k. Namiestnictwo znizyć na 10 dni

dotychczasowy 20dniowy peryod kontumacyi na wprowadzane z tych

prowincyi bydło rogate na granicy obwodów czortkowskiego, tar-

Ponieważ podług urzędowych wiadomości polepszył się zna-

Da nach ämtlichen Nachrichten der Gesundheitszustand des Großbornviehes in den angrenzenden kaif. ruffischer Provinzen fich als mehr befriedigend darftellt, so findet die Statthalterei die für den Eintritt Des Sornviehes bisher bestandene 20tagige Kontumagperiode an der Grenze gegen Die genannten Provinzen auf zehn Tage ber-

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, 28. April 1863.

nopolskiego i złoczowskiego.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 28. kwietnia 1863.

(710)Obwieszczenie.

Nr. 726. C. k. urzad powiatowy jako sad w Zmigrodzie niniejszem do powszechnej wiadomości pedaje, iż w skutek wezwania c. k. sadu obwodowego w Przemyślu z dnia 26 marca 1863 do l. 2696 odbędzie się po odbytych bez skutku trzech terminach gwachu tutejszego c. k. urzędu powiatowego na dniu 1. czerwca 1863 o godzinie 9. przed południem czwarty termin licytacyjny celem przymusowej sprzedazy realności Jana i Anny małzonków Ksiożkiewiczów, w mieście Źmigrodzie położonych, a to:

a) Placu na budowle lub ogród od malzonków Jana i Zofii Subik

pod dniem 18. maja 1854 nabytego;

b) gruntów od małzonków Franciszka i Agaty Kozłowskich na

dniu 9. maja 1856 nabytych;

c) na tych gruntach a) b) w roku 1856 częścią z cegły, częścią z kamienia postawionego domu mieszkalnego nr. 128 ze sklepem. obszerną stajnią i wozownia;

d) od Magdaleny Pec naedniu 20. lutego 1852 nabyty ogród fruk-

towy i jarzynny.

1. Za cene wywołania tych realności przyjmuje się cena sza-

cunkowa w ilości 2070 złr. wal. austr.

2. Kazdy chęć kupienia mający ma 207 złr. w. a. w gotówce alho galicyjskiemi obligacyami indemnizacyjnemi, lub listami zastawaemi według ostatniego karsu złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako wadyum, które po odbytej licytacji powrócone, zaś najwięcej ofiarnjacego zatrzymane i w cenie kupna potrącone bedzie.

3. 3/4 części ceny kupna mają być w 14 dniach po doręczeniu uchwały sądowej sprzedaż zatwierdzającej do depozytu sądowego złożone, reszta zaś t. j. ½ część kupna może pozostać do dwóch lat za opłatą prowizyi po 5% w rekach kupiciela.

4. Po wypłacie 3/4 części ceny kupna realności kupicielowi w posiadanie oddane heda, któren także podatek dochodowy od ceny kupna sam opłacać winien jest.

5. Przejrzenie opisu i szacunku tych realności w tutejszej są-

dewej registraturze dozwala się chęć kupienia mającym.

6. W razie, gdyby na tym terminie ceny szacunkowej lub wyżej nikt ofiarować nie chciał, realności te i niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Zmigród, dnia 16. kwietnia 1863.

Konkurs = Verlautbarung.

Dr. 259. Dei tem f. f. politifchen Bezirksamte in Neu-Sandec

ift bie prov. Bezirksamts - Alftnarssielle mit dem Jahresgehalte von 525 ft, im Borrudungefalle von 420 fl. ofterr. Bahr. in Erledigung gesommen.

Bur Besetzung dieser Stelle wird hiemit der Konkurs mit der Bift von 14 Tagen, von der dritten Einschaltung in ben Landeszeis

tungen an gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um biefelbe haben ihre gehörig instruirten Gefuche innerhalb ber Konfurefrift im Bege ihrer vorgesetten Behorde bet bem t. f. Kreidbehorbe-Borffande ju Neu-Sandec einzubringen, wobei bemerkt wird, daß bei Besehung dieser Stelle auf disponible, die formelle Eignung besichende, der Landessprache in Wort und Schrift machtige Beamten vorzugsweise Nüchicht genommen werden wird.

R. f. Rreiebehorde-Borfand. Sandec, am 1. Mat 1563.

(705)dykt.

Nr. 5762. C. k. sad powiatowy w Kałuszu podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, ze w skutek podania p. Aleksandry z Filipowiczów Srolik i Albiny Tarnawskiej na zaspokojenie wyrokiem polubownym z dnia 29. września 1842 przez Michała Gnidkowskiego przeciw Dawidowi Steinfelsen wywalczonej, a mocą cesyi z dnia 26. kwietnia 1860 na rzecz Aleksandry z Filipowiczów Srolikowej i Albioy Tarnawskich spadkobierców Demetra Filipowicza odstapionej sumy 1200 złr. m. k. z trzyletnemi odsetkami, kosztami egzekucyi w kwocie 10 zł. 31 c. w. a. teraz przyznanymi, w umiarkowanej kwocie 20 zł. 57 c. w. a. przymusowa sprzedaż połowy realności do dłużnika Dawida Steinfelsena należą-

cej i w Kaluszu pod Nr. 313 i 314 położonej, w dwóch terminach, a to: na dniu 9. czerwca i na dniu 15. lipca 1863, kazdą razą o 9ej godzinie z rana w kancelaryi tutejszo-sądowej, pod następującemi warunkami przedsięwziętą zostanie:

1) Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa są-

downie oznaczona w kwocie 4594 zł. 21 c. w. a.

 Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest przed za-częciem licytacyi 10tą część wartości szacunkowej w ilości 459 zł. 42 c. w. a. jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej, a to gotówką albo w obligacyach na okaziciela opiewających według kursu ostatniego w Gazecie krajowej albo w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności złożyć, któreto wadyum najwięcej ofiarującemu do ceny kupna wrachowane, zaś współlicytującym zaraz po odbytej licytacyi zwróconem zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie w przeciągu 30tu dni po doręczeniu sądowego potwierdzenia jego kupna, całą cenę kupna, do której wadyum w gotówce złożone, wliczonem zostanie,

do sądu złożyć.

4; Gdyby ta realność ani na 1. ani na 2. terminie wyżej albo przynajmniej za cenę szacuokową nie mogła być sprzedaną, na ten wypadek wyznacza się termin w celu ułożenia warunków ułatwiających licytacyę na dzień 12. sierpnia 1863, poczem dopiero 3ci

termin licytacyi rozpisanym zostanie.

5) Jeżliby nabywca realności którym bądź z powyższych warunków nieodpowiedział, wtedy na ządanie nawet i jednego wierzyciela bez nowego oszacowania kosztem kupującego realność powyższa w jednym terminie nawet niżej ceny szacunkowej sprzedaną i pierwszy nabywca za szkodę z tego wynikającą nie tylko złożonem wadyum ale i calym swoim majatkiem odpowiadać bedzie.

6) Realność sprzedawaną będzie ryczaltem, dlaczego kupują-

cemu za jakikolwick bądź ubytek nie ręczy się.

7) Po uiszczeniu ceny kupna i sprzedaży wyda sąd nabywcy dekret własności, poczem nabywca obowiązanym będzie taksę nabywania, a od czasu wprowadzenia w fizyczne posiadanie, wszystkie podatki i inne ciężary ponosić.

8) Stan bierny realności wolno każdemu w tabuli, protokół oszacowania w tutejszo-sądowej registraturze, zaś ilość podatków

w c. k. urzędzie podatkowym przejrzeć.

O tej licytacyi uwiadamia się proszących Aleksandrę z Filipowiczów Srolik i Albinę Tarnawskę, jako też dłużnika Dawida Steinfelsen, następnie wierzycieli hypotecznych jako też c. k. prokuratoryę skarbową we Lwowie imieniem wys. skarbu kameralnego względem intabulowanych pozycyi za materyał budulczy w kwotach 605 złr. 40 kr. w. w. i 249 złr. 39 kr. w. w., dalej gminę miasta Stryja względem kaucyi intabulowanej za dzierzawę propinacyi i innych dochodów miejskich, następnie Samuela Steinfelsen i Mortka Mandelbauma w Kałuszu, a nareście z życia, imienia, pobytu niewiadomych, Karola Ulatowskiego, Mojżesza Aszkanażego i Marcela Kulczykiego i wszystkich iunych nieznajomych wierzycieli, którzyby dopiero później do tabuli weszli, albo którym rozporządzenie niniejsze doręczonem bydź niemogło, przez ustanowionego do bronienia ich spraw wspólnego kuratora w osobie p. Izaaka Falk w Kałuszu.

C. k. sad powiatowy. Kalusz, dnia 20. lutego 1863.

Mro. 809. Bu befegen: Gine Kangleioffigialöftelle bei ber f. f. Finang = Landes = Direkzion in Lemberg mit dem Gehalte jahrlicher

735 fl. oft. 2B. in ber XI. Diatenflaffe.

Bewerber um diefe oder eventuell um eine Ranglei-Dffizialeftelle mit dem Wehalte jahrlicher 630 fl. oder 525 fl. oft. 28. haben ihre Befuche unter Rachweifung der erworbenen Renntniffe im Rangleis und Manipulazionsfache binnen drei Wochen bei der f. f. Finang. Landes. Direffton in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete Disponible wird vorzugsweise Bedacht genommen

Lemberg, am 4. Mai 1863.

(1)Ronfurs. (706)

Dro. 1244. Beim Begirframte in Brzozów, Sanoker Rreifes, eventuell bei einem anderen Begirksamte ift eine Aftuareftelle mit bem Jahresgehalte von 420 fl. und dem Borrudungerechte in 525 fl. zu

Bewerber haben ihre Kompetenzgesuche im gehörigen Dienftwege bis 20. Mai I. J. bei ber Sanoker Kreisbehörde einzubringen, und es werden dieponible Beamten vorzüglich berüchfichtiget werben.

Bon ter f. f. Landestommiffion für Berfonglangelegenheiten ber gemischten Begirksamter.

Lemberg, am 23. April 1863.

I. Cinberufungs: Cdift.

Rro. 973. Bon Ceite ber f. f. Stryjer Rreiebehorde mird ber im Austande unbefugt fich aufhaltende Mechel Wechsler aus Zydaczów aufgefordert, binnen einem Sahre von der erften Ginfchaltung Diefes Gdittes in ber Lemberger Zeitung gerechnet, in Die faiferlich. öfterreichifden Staaten gurudgutebren, und tiefe Rudtebr gu erweifen, widrigens gegen ihn das Auswanderungeverfahren eingeleitet werden mußte,

Bon ber f. f. Rreisbehörde.

Stryj, am 4. April 1863.

a. Edykt powolujący.

Nr. 973. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Stryju wzywa się bez upoważnienia za granicą przebywającego Mechla Wechsler z Zydaczowa, szeby w przeciągu roku od pierwszego umie-szczenia edyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachując, do krajów cesarsko-austryackich wrócił i powrót ten udowodnił, gdy w przeciwnym razie przeciw niemu postępowanie za nieuprawnione wychodźtwo przedsięwziętem będzie.

Z c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 4. kwietnia 1863.

Rundmachung.

Mro. 1518. Im Zwede der Berpachtung nachftehender Gefälle ber freien Sandelsstadt Brody, als:

1. Des Gintommens von der Biereinfuhr mit bem

365 fl. 28 fr. Ausiufepreise von . .

2. Des Methaufschlags mit bem Fistalpreise von 848 " 3. Des Stand= und Marktgeltergefalls mit bem

Fiekalpreise von . . .

. 17575 " preise von öfterr. Wahr. für bie Beit vom 1. Novemter 1863 bis letten Ofto-ber 1864 ober auf trei nacheinander folgente Jahre wird beim f. f. Begirkeamte in Brody, und gmar fur tae gu verpadtende Ginfommen von der Viereinfuhr und von dem Methaufschlage am 26. Mai 1. 3. die erste, und im ungunstigen Falle am 3. Juni 1. 3. die zweite, am 11. Juni 1. 3. aber bie britte, - für bae Ctant- und Marktgelberge-fall, bann bas Dag- und Waggelbergefall am 28. Mai 1. 3. bie erste, und im ungunftigen Falle am 8. Juni l. 3. die zweite, am 16. Juni l. 3. aber die britte, enblich für bie Weg- und Brudenmauth am 24. Juni die eiste, und im ungunstigen Falle am 2. Juli 1. J. die zweite, am 13. Juli I. J. aver die dritte Offertverhandlung abge-halten werden. Unternehmungeluftige wollen ihre versiegelten, gehörig gestempelten, mit 10% Badium versehenen Offerten für das zu verpachtende Cinfommen von der Biereinfuhr und vom Mauthaufschlage länge stens bis 26. Mai beziehungsweise 3. oder 11. Juni 1. J., dagegen für das ju verpachtende Ctand- und Marktgelbergefall, bann das Dagund Waggelbergefall längstens bis 28. Dai 1. J. beziehungsweise 8. ober 16. Juni 1. J. und endlich für tie ju verpachtente Weg- und Brudenmauth langftens bis 24. Juni 1. 3 beziehungeweife 2. ober 13. Juli 1. J. bie 6 Uhr Abende beim Brodyer f. f. Bezirfeamte einbringen, woselbst auch die naheren Bedingungen eingesehen werden

Bon der f. f. Kreiebehorte. Złoczów, den 24. April 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1518. W celu wydzierzawienia następujących przychodów welnego miasta Brody, jako to:

1. przychodu z opłaty za przywóz piwa z ceną

365 zł. 28 c. 2. przychodu z oplaty od miodu z ceną fiskalną 848 " — 911 , 3. targowego i micjscowego

33 4. wagowego i miarkowego 411 , - "

17575 " 5. myta drogowego i mostewego wal, austr. na czas od pierwszego listopada 1863 aż do końca października 1864 lub też na trzy bezpośrednio po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach celem wydzierzawienia przychodów z opłaty za przywóz piwa, i z opłaty od miodu na dniu 26. maja r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na 3. czerwca druga, a na dniu 11. czerwca r. b. trzecia, — na wydzierzawienie przychodów z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego na dniu 28. maja r. b. pierwsza, w niepomyślnym zaś razie va dniu 8. czerwca r. b. druga, a na dniu 16. czerwca r. b. trzecia, - nakoniec celem wydzierzawienia przychodu z myta drogowego i mostowego na dniu 24. czerwca r. b.

pierwsza, w niepomyślnym zaś razie na dniu 2. lipca r. b. druga, a na dniu 13. lipca r. b. trzecia licytacya publiczna za pomocą ofert. Chęć nabycia mający zechcą swe należycie opieczętowane i zastępłowane, w 10% wadyum zaopatrzone oferty na wydzierzawić się mające przychody z opłaty za przywóz piwa i z opłaty od miodu najdalej do 26. maja r. b., a względnie do 3. lub 11. czerwca r.b. na wydzierzawić się mający przychód z targowego i miejscowego, tudzież z wagowego i miarkowego najdalej do 28. maja a względnie do 8. lub 16. czerwca r. b., nakoniec na wydzierzawić się mający przychód z myta drogowego i mostowego najdalej do 24. czerwca r. b. a względnie 2. lub do 13. lipca r. b. do 6. godziny po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach przedłożyć, gdzie także bliższe szczegóły i warunki licytacyjne przejrzane być

Z c. k. władzy obwodowej. Zloczów, dnia 24. kwietnia 1863.

List gonezy.

Nr. 490. Ignacy Konstantynowicz, mniej więcej 30 lab 35 lat liczący, żonaty, wzrostu miernego, silnej budowy ciała, włosy blond, które w czerwoniawe przechodzą, okrągłej zdrowej twarzy, trochę napija, a w takim stanie twarz jest rumiana, oczów burych, nos grecko-spiczasty, brwi tego samego koloru co i włosy, w czasie ucieczki miał wąsy i faworyty tej samej barwy co i włosy, tylko jaśniejsze, usta i broda proporcyonalne, broda porasta, mówi i pisac po polsku i po niemiecku. Uhior jego jest zwykłej klasy inteligencyjnej, jednak jaki w czasie ucieczki był, niewiadomo, sprawował urząd oficyała przy zbiorowej kasie w Sanoku i jako taki jest prawnie podejrzany zbrodni przeniewierzenia w ilości 4700 do 4800 zł.

Tego Ignacego Konstantynowicza należy wyśledzić, przytrzymać i pod dobrą strażą do c. k. sądu śledczego w Sanoku do. stawić.

Z c. k. sądu śledczego. Sanok, dnia 30. kwietnia 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 2451. C. k. sąd obwodowy w Przemyśla uwiademia niniejszem z miejsca pohytu viewiadomego p. Franciszka Włyńskiego, že p. Sabina z Włyńskich Sławikowska przeciw panu Tadeuszowi Włyńskiemu, tudzież małoletniemu Wiktorowi Włyńskiemu, panu Zygmuntowi Włyńskiemu i panu Franciszkowi Włyńskiemu o zniesienie wspólnej własności dóbr Długie, w obwodzie Sanockim polozonych, pozew pod dniem 23. października 1862 do 1. 10225 wydała, który tutejszą uchwałą z dma 24. grudnia 1862 do ustnego postępowania na dzień 10. lutego 1863 zadekretowanym został, ze na zadanie współpozwanego p. Tadeusza Włyńskiego do obrony dalszej rozprawy termin na dzień 9. czerwca 1863 odroczonym, i że na jego koszta i niebezpieczeństwo z powodu niewiadomegomiejsca pobytu p. adwokat krajowy dr. Reger z zastępstwem p. adwokata dr. Madejskiego jako kurator ustanowionym został, z któryw spór rozpoczęty podług ustaw sadowych dla Galicyi przepisanych dalej prowadzić sie bedzic.

Uwiadamia się zarazem pana Franciszka Włyńskiego, iż mu służy prawo albo osobiście stawania w sądzie i wnoszenia obron ; lub też ustanowienia ze swej strony pełnomocnika, gdyż inaczej sam sobie skutki z niedopilnowania praw sobie służących przypisać będzie winien.

Przemyśl, daia 15. kwietnia 1863.

© dift.

Mro. 577. Dom f. f. Begirksamte ju Komarno als Gerichte wird befannt gegeben, bag in ber mundlichen Rechtefache tes Feivel Greif gegen Boruch Greif Mehlhandler, Cirl Goldborg geb. Greif in Komarno, Laje Korn geb. Greif in Grodek. Golde Rothmann geb. Greif irgend in Rugland burch einen zu bestellenden Rurator ad actum, Berisch Greif in Kemarno und Dwoire Greif minderfährig durch den Erstbelangten als Bormund wegen Aufhebung bes gemeinschaftl! den Eigenthums bes Saufes Dir. 171 alt-64 neu in Komarno, durch Berfleigerung besfelben f. D. G. für die bem Aufenthalteorte nad unbefannte Belangte Golde Rothmann geb. Greif - Hersch Mayef Scharf aus Komarno jum Kurator bestimmt murbe.

Stevon wird Golde Rothmann in Reuntnig gefest. Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht. Kemarno, am 26. April 1863.

Kundmachung.

Mro. 15454. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte mird be' fannt gemacht, daß die Verpachtung ber sub Nro. 588 3/4 in Lemberg gelegenen, in 9/10 jum Nachlaße nach Franz Bielecki und in 1/10 bem Chaskel Landes gehörigen Dahlmuble fammt Bugebor, wit folde gegenwärtig in ber Pachtung ift, mittelst öffentlicher Lizitazion auf die Dauer von drei Jahren vom 28. Juni 1863 angefangen bis 27. Juni 1866 unter ben geeigneten Bedingungen, deren Ginfid! in der Registratur Jedermann gestattet ift, an den Bestbieiher vor genommen werben wirb.

Der Ausrufspreis wird mit 884 fl. 50 fr. oft. 20., und bat Wabium 88 fl. 90 fr. festgestellt und hiezu die Tagfahrt auf ben 13. Mai I. J. um 10 Uhr Wormittage bestimmt.

Bom f. f. Lantesgerichte.

Lemberg, am 21. April 1863.